Diefe Bettung erscheint taglich mit Ausnahme bes Montags. — Pränumerations. Preis für Ginheimische 2 Mr. — Auswärtige gahlen bei ben Raiferl. Poftanftalten 2 Mr 50 8.

Zbegründet 1760

Redaction und Expedition Baderftraße 255 Inferate werben täglich bis 21/2 Uhr Rach. mittags angenommen und toftet bie fünffpaltige Beile ber gewöhnlichen Schrift ober beren Raum 10 8

Nr. 268.

# Sonnabend, den 15. November

# Die Alters: und Invalidenversicherung.

Gin Arbeiter, ber regelmößig beschäftigt ift (bei Krankheiten wird nichts bezahlt, ebenso wie für Militarbienstzeit, aber biefe wird nichts bezahlt, ebenso wie für Militardienstzeit, aber diese Zeit angerechnet, als wären Beiträge bezahlt), kann in 47 Kaslenderjahren 52 Beitragsjahre verdient haben, somit in 47 vollsbezahlten Kalenderjahren. Wer z. B. mit 16 Jahren eintrat, kann mit dem 63. Lebensjahr eine jährliche Rente von in 1. Lohnkl. 158 88 W., in 2. Lohnkl. 256 64 W., in 3. Lohnkl. 329 96 M., in 4. Lohnkl. 427 72 M. beziehen.

Die Altersrente erhält jeder Versicherte bei noch vorhandener Erwerdsfähigkeit mit dem Beginn des 71. Lebensjahres unter der Bedingung, daß für ihn 30 Beitragsjahre von je 47 Wochen also insaesammt für 1410 Wochen Beiträge geleistet worden sind.

also insgesammt für 1410 Wochen Beiträge geleistet worden sind. Beim Inkrafitreten des Gesetzes gelten hier (wie sa auch bei der Invalidenversicherung) die sog. Uebergangsbestimmungen, welche den sosortigen Bezug der Rente 2c. zulassen an Versicherungspssichtige von 70 Jahren und darüber hinaus.

Die Sobe ber ju gewährenden Altersrente wird nach Lohnklassen verschieden bemessen. Die Altersrente beträgt mindestens 106,40 Mf. in der 1. Lohnklasse, 134,60 Mf. in der 2., 162,80 Mf. in der 3. und höchstens 191,00 Mf. jährlich in der 4. Lohn-

Sind für einen Bersicherten Beiträge für mehr als 1410 Beitragswochen in verschiedenen Lohnklassen entrichtet, so werden sür die Berechnung der Altersrente diejenigen 1410 Beitrags. wochen in Anjat gebracht, in benen die hochften Beitrage entrichtet worden sind. Im Uebrigen wird für die Altersrente und für die Invaliditätsrente überhaupt, sobald der Versicherte in verschiedenen Lohnklassen Beiträge bezahlt hat, der Durchschnitt

Der von der Versicherungsanstalt aufzubringende Theil der Altersrente beträgt für jede Beitragswoche in 1. Lohnklasse 4 Pf.,

in 2. Lohnklasse 6 Pf., in 3. Lohnklasse 8 Pf., in 4. Lohnklasse 10 Pf. Hierzu tritt ein Reichszuschuß von 50 Mark.

Sat z. B. ein Arbeiter 10 Wochen Beiträge nach dem 1. Januar für Lohnklasse III entrichtet und kann er nachweisen, daß sein durchschnittlicher Jahresarbeitsverdienst in den vorhergegangenen drei Jahren 1888 dis 1890 875 Mt. betragen hat, so sind für die 10 Beiträge die Rentensätze der Lohnklasse III mit 8 Pf. und für die übrigen 1410 — 10 = 1400 Beiträge die Rentensätze der Lohnklasse die Rentensätze der Lohnklasse ist Neutralie IV mit 10 Pf. in Ansatz zu bringen. Die Jahresrente berechnet fich bemnach auf  $10 \times 8$  Pf.  $+ 1400 \times 10$  Pf. = 140,80 Mf. Hierzu giebt das Reich 50 Mf. als Zuschuß, sodaß die Jahresrente insgesammt 190,80 Ph. die Monaterente alfo 15,90 M. betragen wurde. In den meisten Fallen wird der Inhaber einer Altersrente, auch wenn er ein sehr hohes Alter erreicht, dieselbe nur wenige Jahre lang beziehen, da er ja bald im Sinne bes Gesetzes Invalide oder

Seiße Gluthen. Erzählung von Johanna Berger. (Raddrud verboien.)

"Meine goldene Antoninka", rief sie aus, "ich bin ganz närrisch vor Freude, Sie bei uns begrüßen zu können, und heiße Sie auf das Herzlichste willkommen!" Dann stürzte sie auf Spirida los und küßte sie. "Ach, Bignonne," sagte sie in weinerlichem Ton, "Sie sehen krank aus, bie Bäcken sind schmal und die Augen trube! Was hat das ju bedeuten?" Dabei wiegte fie ben Ropf mitleibig von einer

Seite zur andern. Gräfin Untonia bewegte ihren Fächer ungebuldig bin und her. "Regen Sie sich nicht auf, gute Casimira," sagte sie. "Spiriba ist ganz wohl, nur ein wenig bleichsüchtig. Ich hoffe pon einer Luftveranderung das Befte - in Lygotta werden bie frischen Farben wiederkehren."

"Unfere Madonna wird ihr hilfreich babei fein," erwiderte Frau v. Bilineta, indem fie der Comteffe gartlich die Bangen ftreichelte. Darauf fagte fie auch bem Grafen eine Denge ver= bindlicher Worte und bat ungählige Male: Die lieben, lieben Gafte mochten es fich in ihrem einfachen Saufe nur recht behag:

Während dieser Zeit stand Jadwiga stumm an ihrem Plate. Ihre ernsten Augen hingen mit feltsamem Ausdruck au Spirida's Antlitz, das sich wie mattes Elfenbein von den blauschwarzen Haaren abhob. Und war es eine magnetisch zwingende Kraft, bie in ihren Blicken lag — genug, ber Comtesse berabgesentte Liber hoben ich und ihre Augen glitten zuerst apathisch über bie frembe Madchengeftalt, bis fie fich voll und tief in Jadwiga's blaue Sterne fenkten, jo tief, als wolle fie in die Seele berfelben hinabtauchen. Doch nur einen Moment, bann fanken ihre Wimpern wieder herab und verichleierten ben Blid.

Da tonte ploglich die schrille Stimme ber Ebelfrau bicht an Jadwiga's Ohr. "Jesus, was stehst Du noch immer hier? Ist es Dir vielleicht gefälig, Dich um unser Souper zu kummern! Es giebt noch Endivien zu verlefen! - Dber ift bas gnabige Fräulein zu vornehm dazu?"

Dlicalina hatte ihren Rapport gemacht, bas war flar. Tief beschämt verließ bas Mabchen bas Zimmer. Im Bestibul traf

erwerbeunfähig werben wird und dann ftatt der Altersrente bie höhere Invalidenrente erhält.

Intereffant ift ein Bergleich ber Beitrage und Renten gegen

| ı |                                         | 1. Lohnklasse  | 4. Lohnflasse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---|-----------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ı | Bei Wechenlohn                          | bis 7 Dt.      | über 17 M.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ŀ | Jahresverdienst also                    | bis 350 M.     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ŀ | hat at how Machanhaitres has Mr.        | 015 000 20.    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۱ | beträgt der Wochenbeitrag des Ar-       | 202 7          | 15 995                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ١ | beiters                                 | 7 Ff.          | 15 Pf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ı | Bochenbeitrag des Arbeitgebers eben=    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| l | foviel.                                 |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۱ | Somit in 47 Beitragswochen = 1          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| I | Beitragsjahr, Beitrag bes Arbei=        |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ı | ters und des Arbeitgebers je .          | M. 3,29        | M. 7,05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| I | Jährliche Altererente einschl. 50 M.    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ı | Reichezuschuß                           | M. 106,40      | M. 191,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| I | Invaliditätsrente, geringste, tritt ein |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ł |                                         |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ı | bei Ablauf Sjähriger Wartezeit;         |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ١ | der Arbeiter hat dann Beiträge          | m 1005         | m 25.95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ı | bezahlt im Ganzen                       | M. 16,85       | M. 35,25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ı | erhält jährlich Invalidenrente          | Dl. 114,70     | Dl. 140,55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ı | Die Invalidenrente steigt mit jeder     | . 62,00, 10,71 | 10 00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ı | Beitragswoche                           | um 2 Pf.       | 13 Pf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ı | mit jedem Beitragsjahr von 47 Bei-      |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ł | tragswochen                             | um M. 0,94     | M. 6,11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ı | Jährliche Invalidenrente 15 Jahre       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ı | nach Ablauf ber Wartezeit               | M. 128,80      | M. 232,20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|   | Der Arbeiter hat bann im Ganzen         |                | and the same that                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|   | Beiträge bezahlt                        | M. 65,80       | M. 141,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| į | Jährliche Invalidenrente 45 Jahre       |                | The state of the s |
| - | nach Ablauf der Bartes.                 | M. 157,00      | M. 415,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| п | Hatti zibitati bel zisattes             | m. 100,00      | MAN TTELLOO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

Bur Beranschaulichung bienen zwei Falle aus bem Leben, in welchen Invalibenrente ju gemähren gewesen mare, wenn bas Gesetz icon bestand. Gine erst 37jährige Frau ist in Folge von Krantheit um ben Gebrauch eines Armes gefommen und bauernd erwerbeunfähig, mahrend fie früher durch Arbeit in einer Fabritweberei gum Unterhalt ihrer Familie beitrug. Sie murbe, wenn fie nach bem jetigen Gefete in Die Berficherung getreten mare, vom 16. Jahre an im Ganzen in 2. Lohnklasse an Beiträgen 37, 60 M. gezahlt haben, dagegen seit 13 Jahren schon jährlich 132,49 M. Erwerbsunfähigkeitsrente, bis zum 37. Jahre jetzt also bereits 1723,28 M. empfangen haben, bei der Aussicht, noch lange weitere Jahre im Genuß dieser Rente zu bleiben

(Sechster Artitel folgt.)

## Tagesschau.

Die beutsche Thronrede wird auch in vielen Zeitungen bes Auslandes gunftig besprochen. Die Schlufworte von ber Erhaltung bes Friedens erwecken allfeitige Zustimmung, boch auch

fie mit Roman jusammen. Er blidte ihr forschend in bas lebhaft geröthete Geficht, benn ein paar große Thranen hingen ihr an den Wimpern. Aber sie wandte sich schnell ab, damit er sie nicht sehen sollte, und verschwand in der nächsten Thur.

Der junge Sbelmann fab ihr topffcuttelnd nach, bann schritt er langfam vorwarts, um ben Gaften ben Willfommengruß zu bieten. Und er that es mit ber Höflichkeit eines echten Cavaliers, welchem Gaftfreundschaft auszunben, ein Bebot ber Shre ift. Er neigte fich fo tief und fo ehrfurchtevoll über die Sand ber Brafin Antonie, als berührten jeine Lippen die Hand ber Zarewna Darauf machte er auch der Comtesse seine Berbeugung, umarmte ben Grafen und fußte ihn breimal auf Mund und Schulter.

Gräfin Antonia blickte Roman freundlich in das frische braune Gesicht. "Wie blühend Sie aussehen!" fagte fie in elegantem Frangöfisch. "Die Landluft ift Ihnen fehr guträglich gewesen, benn in Wilna war Ihre Gesundheit nicht die ftärkste. Wir haben Sie recht vermißt, lieber Roman, mein Mann und ich gedachten Ihrer unzählige Male, denn wir besitzen ein treues Berg und vergeffen unfere Freunde nicht! - Unfere Spirida werben Sie kaum noch kennen. Drei Jahre find eine lange Beit und die Kleine ift feitdem herangewachsen! Komm boch her und gieb Roman die Hand, Liebchen. Thue doch nicht fo ent: feslich schuchtern. Er muß fonft benten, Du bift ein tleines bummes Ding vom Dorfe und nicht in Baris erzogen!"

Das junge Madchen erhob fich und tam langfam naber. Die muben ichwarzen Augen ftreiften einen Augenblid Roman's Sesicht, bann ftrecte fie ihm halb zogernd ihr schmales Sandchen entgegen, bas er flüchtig an seine Lippen zog. Gin paar verbindlide Worte, welche er an fie richtete, beantwortete fie nur mit

einem leisen Ja ober Rein. Die fleine Gesellschaft ließ fich nun an bem reich befetten Theetische nieder. Pavel besorgte ben Samowar. Er verrichtete fein Amt aber mit großem Ungeschick. Er ftieß alle Augenblicke etwas um, goß die Gläser zu voll und warf eine Ernstallschale mit Badwerk auf den Teppich.

Die Chelfrau fah es mit Entfeten. "Bas machft Du benn, was fällt Dir ein, bift Du blind?" rief sie ärgerlich aus. Dann entschuldigte sie sich bei der Gräfin. "Ich bin untröstlich über diese schlechte Bedienung, aber Jadwiga, welche sonst den Thee servirt, hat heute keine Lust dazu. Sie capricirt sich nämlich da-

ben angekündigten großen Reformgesetzen wird Aufmerksamkeit gewidmet. Es wird vielfach die Ansicht laut, daß ber Raiser hierbei selbst die führende Berson gewesen sei. Besondere Zustimmung findet die Thronrede in den Wiener Zei-

Dem Bundesrath ift ber Entwurf eines Gefetes, betreffend bie Besteuerung bes Buders, nebst Begründung zugegangen. Es handelt fich um die weitere Reform ber Buder-Besteuerung behufs Verminderung und späterer Beseitigung der Ausfuhrprämien. Der Entwurf schlägt demgemäß, wie wir hören, eine stufenweise, mit dem Jahre 1892 beginnende Herabsetung ber Materialsteuer bis zur Abschaffung berselben und eine ent= fprechende ftufenweise Erhöhung der Berbrauchsteuer vor.

Eine Ermäßigung ber Telegraphengebühren für Zeitungen haben eine Angahl Beitungen bei bem Reichstag beantragt. Seit ber neuen Normierung der Telegraphenkosten hat eine Zeitung, welche manatlich 1000 Mark an Telegraphen= koften für den deutschen Dienst zahlt, Mehrkosten von 100 bis 150 Mark zu tragen. Gerade für die längeren Telegramme der Presse kommen diese Mehrkosten zur Erscheinung. Die Petition weist nach, daß die ausländischen Telegraphenverwaltungen überall der Presse dilligere Preise stellen. Die Petition verlangt Herabsetzung der Wortgebühren für Zeitungsdepeschen von 6 auf 3 Pf. unter Beibehaltung einer Mindestgebühr von 60 Pf.

Die großen Reformvorlagen im preußischen Lanttage werden nach der ersten Lesung sämmtlich verschiedenen Commissionen überwiesen werden; sie sind am Donnerstag im Abgeordnetenhanse eingegangen und sofort vertheilt. Der für weitere Rreise am meiften intereffante Entwurf betr. Die Reform ber Einkommensteuer fest bis zu 3600 Mark Jahreseinkommen bie Steuerbeträge herab und läßt bieselben von biesem Gintommen ab fteigen. Die Ermäßigung beträgt in ben unteren Stufen 2-3 Mart, bei ber erften Rlaffe ber Gintommenfteuer (3000-3300 Mark Einkommen) 9 Mark. Bei ber Klaffer-fteuer werben sich die Einnahmen für ben Staat um 1240 925 Mart vermindern, bei ber Einkommensteuer um 2 045 684 Mark erhöhen. Ginkommen bis ju 900 Mark find überhaupt fteuerfrei. Außerdem find fur die fleineren Steuerzahler folgenbe Erleichterungen in Aussicht genommen: Für jedes Kind unter 14 Jahren bleiben 50 Mt. Einkommen steuerzrei. Es wird so= mit beispielsweise der Besiter eines Einkommens von 1100 Mark steuerfrei, wenn er vier, berjenige eines Einkommens von 1200 Mark, wenn er feche Kinder unter 14 Jahren hat. Gine weitere Entlaftung tritt für alle Gintommen unter 9500 Mart badurch ein, daß der jett von 3000 Mark an beginnende Steuersat von 3 Procent künftig erst bei 9500 Mark anfängt. Diefe Erleichterung bezieht fich auf ben gesammten Mittelftanb. Dazu wird die Befreiung aller Gewerbetreibenden mit weniger als 1508 Mark Gewerbsertrag von der Gewerbesteuer und die

rauf, zuweilen bie Dame zu fpielen, und bas ift geradezu lächer-Findest Du es nicht auch, Roman ?" lich!

"Ich — nein!" war seine rasche Antwort. "Rein? — Freilich Du bist immer die reine Gedulb und Nach= sicht ihr gegenüber, aber an mich benkst Du babei nicht! Du müßtest jest zu ihr gehen, ihr ben Kopf zurechtsehen und sie zu ihrer Pflicht zurücksühren! Du weißt doch, daß ich immer nervos werde, wenn Pavel lange im Zimmer ift! Er ift fo schrecklich unbeholfen, und riecht beständig nach Zwiebeln. Aber Alles egal!"

Roman wollte auffahren, benn die kindischen Anklagen feiner Mutter empörten ihn. Doch er beherrschte fich und versuchte die heftige Erwiderung, die schon auf seinen Lippen schwebte, zu unterbrücken.

Dabei tam ihm die Gräfin zur hilfe, welche die Frage aufwarf, ob Jadwiga das junge Mädchen sei, von dem sie bet ihrer Ankunft empfangen worden waren.

"Gewiß war fie bas, und es ift wirklich unbegreiflich, baß fie jest nicht kommen will. Aber fie thut immer, was ihr ge= fällt, benn Roman hat fie zu fehr verwöhnt!"

"Die Kleine ift ein entzudendes Geschöpf. Sie erinnert mich auf das Lebhafteste an eine junge beutsche Dame, die einstmals meinem Bergen sehr theuer war. Es ist wunderbar, wie ähnlich sie ihr ift! Dasselbe Haar, dieselben Augen, ber Gang, die Gestalt, die Schönheit, ber Liebreiz, Alles, alles wie bei Jener! Das ist wirklich ein seltenes Spiel ber Natur! — Wo stammt bas Mädchen eigentlich her?"

"Du lieber Gott, wer das wüßte," verfeste Frau v. Bielinska. Sie hat Niemand auf der Welt, als mich und einen halb vertommenen Trunkenbold von Pflegevater, den fie jedoch für ben eigenen balt. Sie ift nahmlich ein Findelkind, ftammt mahr= scheinlich von Zigeunern ber, obgleich fie blond ift. 3ch habe mich tropbem des armen verlaffenen Wurmes angenommen, ließ fie in die Schule geben und von den frommen Schwestern, den Ursulinerinnen, in allen feinen Sandarbeiten ausbilden. Ja, ich that sehr viel für die Jadwiga, sorgte wie eine Mutter und brachte ihr Opfer!" — Die Pani hielt gerührt mit Sprechen inne und blidte feuchten Auges rings im

(Fortsetzung folgt.)

Berringerung biefer für große Rlaffen anberer Gewerbetreiben= den hinzukommen. Endlich foll die halbe Grund- und Gebäudesteuer an die Gemeinden verwiesen werden, so daß auch eine Erleichterung ber Communalabgaben eintreten fann. Der Erfat für diese Erleichterungen wird burch icharfere Beranziehnng großer Einkommen gewonnen. Bei mehr als 3000 Mart Gin-kommen tritt die Declarationspflicht ein. Vermag ber Steuer= pflichtige sein Vermögen nicht richtig einzuschäben, so kann er ber Steuercommission bas erforderliche Material liefern. Neu eingesetzt wird ein Steuergerichtshof. Die Erbschaftssteuer beträgt für Rinder und Chegatten ein halbes Procent, für Eltern und Geschwifter ein Procent. Erbichaften unter taufend Mark find steuerfrei. Die Steuerbefreiung der Landesherren soll vom 1. April 1894 an fortfallen; eine Entschädigung dafür wird auf Grund besonderen Gesetzes erfolgen. Der erfte Gindruck der neuen Bestimmungen ift ein durchaus günstiger. Zur ein= gehenden Begutachtung ift natürlich eine längere Prüfung erforberlich.

Der Mehrertrag der neuen Erbichaftssteuer soll Millionen betragen. Bei ber Ginkommensteuer ift ber Mehrertrag unficher. Wer fein Gintommen nicht beclarirt, foll das Recht der Reclamation verlieren. Was über 792/3 Millionen für 1892/93 einkommt, in späteren Jahren um je fünf Procent mehr, foll an einen besonderen Fonds gehen, welcher zur Er-leichterung der kleinen und mittleren Einkommen und Ueberweisung von Realsteuer an die Communalverbande reservirt bleibt.

#### Peutsches Reich.

Se. Majeftat ber Raifer arbeitete am Donnerftag im Neuen Palais bei Potsdam längere Zeit mit dem Kriegsminister und bem Chef des Militarcabinets und empfing ben in Berlin eingetroffenen Botschafter in Rom, Grafen Solms. Um Nachmittag hat ber Kaifer die Reise nach Jagdichloß Lettlingen angetreten, wo in ben letten Tagen biefer Boche größere hofjagben stattfinden werden. Um Sonnabend Abend kehrt der Raifer nach Berlin jurud.

Der preußische Landwirthschaftsminister Freiherr von Lucius hat am Donnerstag dem Raifer jein Rücktritts-

g e f u ch überreicht, beffen Genehmigung zweifellos ift.

In Rastatt verschied vorgestern früh der Major Wil= helm von Roon, Bataillonscommandeur im Infanterieregiment von Lükow (1. Rhein.) Nr. 25. Der Entschlafene, geb. 23. Juli 1844, nar ber jungste Sohn des ehemaligen Kriegs= minifters Generalfeldmaricalls Grafen von Roon.

Nach ber bem Militaretat beigefügten Denkschrift über bas Cabettencorps wird beabsichtigt, ta Cabettencorps um 310 Stellen zu vergrößern, welche Bergrößerung vom 1. April t. 3. beginnen und bis jum 1. April 1883 durchgeführt werden Das jest 2190 Röpfe ftarte Cadettencorps wurde vom 1. April 1893 ab eine Gesammtftarte von 2500 Zöglingen aufweisen.

Aus Deutsch = Dftafrita find jest zum ersten Male Die Briefe mit beutschen Marten und beutschen Stempeln eingegangen ; bisher erfolgte bie Beforberung mit der englischen Boft. Alle Besucher ber beutschen Stationen, auch die Engländer, geben ju, daß die Bewirthschaftung eine musterhafte ift. Die Ruhe im Lande ift ungestört. Auch auf den Plantagen wird tüchtig gearbeitet. - Die Rachricht von der Erbauung einer en glisch en Eifenbahn von Mombas ins Innere erweift fich als humbug. Es fehlt an allen Mitteln gum Bau.

#### Parlamentsbericht.

Breugifches Abgeordnetenhaus. (2. Sigung vom 13. November.)

Am Ministertische: Das gefammte Staatsministerium.

Das Saus ift ftart befett. Der Brafident erhalt vom Saufe die lebhafte Zustimmung zu ber vom Prafidium dem Grafen Moltke abgestatteten Reglückwünschung zu seinem 90 Geburtstage. Es folgt Wahl des Prasidiums und der Schriftsührer für die neue Seffion.

Auf den Antrag bes Abg. Stenzel (freifonf.) wird bas Brafibium burch Buruf wiebergemahlt, und gwar 21bg von Röller (tonf.) jum Prafidenten, Abg. von heeremann (Etr) jum erften Biceprafidenten, Abg. von Benda (natlib.) jum zweiten Bice-

Die Abg. von Röller und von Benba nehmen bie Bahl mit Dant an. Bei bem Abg. von heeremannn foll wegen der Un= nahme ber Wahl telegraphisch angefragt werden, ba derfelbe im

Saufe nicht anwesend ift

Sodann werden auch die Schriftsührer durch Zuruf gewählt und zwar bie Abg. Bohts, Hartmann, Barth, Imwalle, Kohlijch, Bopelius, Sperlich und Dr. Mitthof. Bu Quaftoren beruft ber Präsident die Abg. France: Tondern und Liebermann. Damit ift bas Prafidium konstituirt und wird bem Kaijer Wittheilung hiervon gemacht werben. Es folgt ber zweite Wegenftand ber Tagesordnung: Entgegennahme von Borlagen der toniglichen

Staatsregierung.

Ministerpräsident von Caprivi ergriff das Wort und führte aus, die Staateregierung wiffe, daß fie mit diejen ichwierigen Befegen große Anforderungen an den Landing fielle, aber ein Aufschub der Reformen in Preußen, die bisher wegen bes inneren Ausbaues im Reiche hatten jurudtreten muffen, fet nicht angangig. Alle Borlagen feien querft bem Abgeordnetenhaufe unterbreitet, weil eine innere Berbindung zwischen ihnen bestehe. Bei der Steuerreform handelt es sich vor allen Dingen um die Ent= laftung der weniger Bemittelten, über die Berwendung der Mehreinnahmen foll die Bolkevertretung mit beschließen. Bon ber Erbicaftsfteuer follen Erbicaften bis ju 1000 Mart befreit bleiben. Das Boltsichulgefet foll die Gemeinden entlaften, aber auch ben Unterricht vertiefen helfen. Die Landgemeindeordnung will bie Gemeinden ftarten. Unter fortwährendem Bravo erflarte benn ber Minifterprafibent, daß auch biefe Gefete gur Befampfung ber Umfturzbestrebungen bienen follen. Die Regierung werbe jum Chut von Recht und Befit Gewalt anwenden, wenn biefe bringend nöthig, aber bas bloge Dreinschlagen nüte nichts, viel beffer fei es, Die Liebe jum Baterlande ju ftarten, bie Schultern ber Armen zu entlaften. In diesem Kampfe gelte es die Existenz bes Baterlandes, und ba mußten alle Parteistreitigkeiten

Rächfte Sigung Donnerstag, den 20. November.

Prengisches Herrenhaus. Sigung vom 13. November.)

Am Ministertische: herrfurth, Schelling. Präfibent herzog v. Rativor eröffnet die Sitzung um 11/2 Uhr und theilt mit, daß ein Schreiben des jum erften Biceprafibenten I

bes hauses gewählten Mitgliedes v. Rochow-Pleffow eingegangen ift, wonach berfelbe die Wahl annimmt.

Gestochen sind die Mitglieder v. Wurmb, Sans Edler gu Buttlig, Fürst zu Bentheim Steinfurt, Pohl-Senslau und v. Langenn. Die Mitglieder erheben sich zum Andenken der Verstorbenen von ihren Pläten.

An Borlagen find eingegangen:

1) ein Gesegentwurf, betr. die außerordentlichen Armenlaften, 2) ein Gefegentwurf, betr. Abanderung bes Benfionegefeges, ein Gefegentwurf, betr. die Erhöhung bes Sochftbetrages der Sundesteuer.

4) ein Gefetentwurf, betr. Abanberung ber Beftimmungen über die Wahl von Stadtverordneten.

5) Städteordnung für ben Regierungsbezirt Biesbaben. Nächste Sitzung Freitag 11 Uhr.

#### Ausland.

Belgien. Die Congore gierung bezeichnet eine Nachricht englischer Zeitungen von einer Revolte der schwarzen Soldaten am Congo als unbegründet. Es hat sich nur um einen landesüblichen Krawall gehandelt. — Die holländische Regierung hat auf Grund des Berichtes nieberländischer Miffionare erneuten Protest gegen die Einfüheung von Zöllen im Congostaat erhoben.

Frankreich. Cardinal Lavigerie hielt in Algier bei einem Festmahl, bas er bem frangofischen Marineofficier gab, eine viel b emerkte Tijchrede, worin er erklärte, es sei für die ka= tholtsche Kirche eine Nothwendigkeit, daß ihre Priester die Republick Frankreichs als gesetzliche Regierungsform vorbehaltlos anerkennen, und er wiffe fich, indem er dies fagte, in Uebereinstimmung mit dem Papfte. — Jules Ferry ift an der Gicht erfrankt, fein Zustand aber bedenklich. — Die Deputiertentamm r genihmigte ben Ctat bes Adercommissariums. — Bor ber Abreise des Wigmann's aus Mariaille nach Banzibar hatte ihn, wie kurz mitgetheilt, die dortige beutsche Colonie ein Bankett gegeben. Wie nun noch gemelbet wirb, brudte auf bemfelben Dajor von Bigmann feine Ueberzeugung aus, wenn die berzeitigen beutschen Colonien auch noch nicht von außerordentlicher Größe und Bedeutung seien, so wären sie boch jedenfalls eine gute Schule beutscher Colonisation geworben und tonnten einem größeren Befit als Borbild und Mufter bienen. Er verlaffe Curopa mit ben innigften Gefühlen beuticher Bufam= mengehörigkeit und ber fichern hoffnung fernerer Erfolge ber gemeinsamen Anstrengunven der deutschen Colonisation.

Riederlande. Die Rammern haben ben Gefchentwurf angenommen, nach welchem die Königin mährend der Dauer der Regierungsunfähigkeit ihres Gemahls von 18. b. D. ab gur

Regentin bestellt wird.

Drient. Der in Athen eingetroffene ruffifche Thronfol= ger wird bort fehr gefeiert. Um Donnerstage fand beim Ronige große Festafel ftatt. Der Großfürst besucht fleißig bie Umgebung der Hauptstadt.

Amerita. Der durch eine Revolution gestürzte Präfident Bogran ber Republik Honduras hat an ber Grenze Truppen gesammelt und rudt nun gegen bie Sauptftadt vor. Bu entscheibenden Zusammenftößen ift es noch nicht gekommen. Nach dem verschollenen Erzherzoge Johann von Defterreich und seinem Schiffe suchen in ben sudameritanischen Bemäffern ichon mehrere Fahrzeuge. Bisher ift noch teine Spur entbedt.

## Provinzial = Nachrichten.

- Strasburg, 12. November. (Gin Gifenbahn-unfall) ereignete sich gestern Abend in der Nähe des hiefigen Bahnhofe. Der um 6 Uhr nach Lautenburg abgelaffene Bug stieß dort auf zwei zum Theil auf dem Sauptgeleise stehende Buterwagen, Die Locomotive entgleifte und bohrte fich tief in einen quer über die Schienen laufenden Feldmeg ein. Der Beiger wurde hinabgeschleubert, hat aber feine wesentlichen Berletungen erlitten, auch das reisende Bublifum fam mit bem Schrecken bavon; daffelbe konnte indeg erft heute die Reife fortfeten. Die Berbindung zwischen Jablonowo-Lautenburg wird vorläufig in der Weise erhalten, daß die beiderseitigen Züge fich an der Unglücksstätte treffen.

- Marienwerder, 12. November. (Begen Bergehens gegen das Rahrungsmittelgejet) wird fich bem= nächst der hiesige Fleischermeister L. zu verantworten haben. Derfelbe erwarb am 10. d. Mts. in Budzin ein frepirtes Ralb jum Breife von 6 Dit. 50 Bf. und ließ das Fleifch auf bem geftrigen Bochenmartte burch feinen Stieffohn auf vier Stellen verfaufen. Der Polizei gelang es, Die Raufer zu ermitteln und bas Rleifch zu confisciren, welches natürlich fofort vernichtet

- Mus der Marienwerderer Riederung, 11. Rovember. (Fund.) In Kanigken hat man beim Sandgraben hinter ber cheune des Besitzers herrn Schulz ein menschliches Scelett ge-

Riefenburg, 12. November. (Robbeit.) Ginen recht üblen Ausgang hatte ein Streit, in welchem ber Fleischergefelle Rartut mit bem Bimmermann Redder auf dem Beimgange von einer Ballfestlichteit geriet. R. jog ein Messer und ftieß basselbe bem R. mehrmals in den Ruden. R. liegt ichmer verwundet

- Löbau, 12. October. (Gine feltsame Sitten. probe) verhängte in ber Gegend ven Brattian am Drewengfluffe eine landliche Braut über ihren Berlobten, ber im Rufe ftand, bem Branntwein ftart jugufprechen. Die Brant führte ihren Bergallerliebsten an einem Sonntage, begleitet von der Dorfjugend, por eine Linde, auf welcher fich ein junger Bienen= schwarm angesett hatte, und ließ ihn dort fteben. Gie felbft trat mit den Anderen zurud. Der Bursche aber nahm eine tuhne Haltung an und faßte den Vienenklumpen scharf ins Auge. Das nährte den Aufruhr in ber Bienenrepublif; die Blide der Entferntstehenden aber maren mit angstlicher Aufregung auf die Bienen und ben Burichen gerichtet. Ginige von ben Republikanern tiraillirten zornig fummend hervor und festen fich in die haare des Brautigams, aber er ftand fest wie ein Sichenpfahl. Ja, er machte fogar ben Mund weit auf, als gebachte er, wenn es darauf antame, ben gangen Bienenschwarm ju verschlingen, mahrend die Bienen um feinen Ropf umberschwärmten. Gine andächtige Stille herrschte in der Gemeinde, und nur die Braut verrieth, auf den braven Burichen ichauend, einige Unruhe und Beforgniß, daß die Sittenprobe ichlimmer ablaufen tonne. Allein die Bienen fehrten allmählig ju ihrem Schwarmneste zurud, ohne daß sich auch nur eine feindlich gegen ben Burschen erwiesen hatte. Da fturzte die Braut aus der

Menge hervor, umhalfte ihren herzensfreund und rief unter Wonnethränen: "Dich nehm ich, Jasch, denn Du bist tein Söffel!"

Rofenberg, 12. November. (Bubilaum.) Gin felte= nes Fest wurde gestern in Gr. Albrechtau begangen. Der Reftor ber Lehrer unseres Rreises, Herr Cantor Soot, feierte sein sechzigjähriges Amtsjubiläum. Eröffnet wurde die Feier durch Chorgesang der Lehrerschaft. Herr Kreisschulinspector Steuer überbrachte bie Glückwünsche ber fonigl. Regierung und überreichte bem Jubilar ben Kronenorben mit ber Zahl 60 (vor 10 Sahren, gelegentlich feines fünfzigjährigen Amtsjubilaums, murbe herrn Soot der Abler des hohenzollernichen hausordens verlieben). Ferner gratulirten Graf Dohna-Findenstein als Rirchenund Schulpatron, herr Pfarrer Baste, bie Lehrerschaft, ber Gemeindekirchenrath, die Schulgemeinde, die Schüler. Gleichzeitig wurden dem Jubilar werthvolle, finnige Beschenke überreicht.

Aus dem Bahlfreise Schlochau-Flatow, 12. Rovember. (Die Reuwahl eines Reichstags=Abge-ordneten) an Stelle des Dr. Scheffer, welcher eine Wiederwahl abgelehnt hat, ift auf den 2. December cr. angesetzt und der Landrath Conrad-Flatow zum Wahlcommiffarius ernannt

Elving, 12. November. (Der Martinimarti) gestaltete sich heute äußerst lebhaft, wie es schon lange nicht der Fall gewesen ist. Der Umsatz war denn auch beträchtlich. Bei Gelegenheit des Jahrmarits wurde auch bas Miethsgeschäft flott betrieben. Nach ungefährem Ueberschlage dürften hier heute weit über 300 Miethsverträge abgeschlossen sein, was bei bem Mangel an Dienstpersonal viel fagen will.

Danzig, 12. November. (Bolnifche Beitung). Die Bolen beabsichtigen hier eine zweimal wöchentlich erscheinende polnische Zeitung herauszugeben. Für die Beschaffung ber Druckerei und des Betriebscapitals follen bereits 16 000 Mt. gezeichnet fein. Rur die Anstellung eines geeigneten Redacteurs bereitet Schwie-

- Bartenstein, 13. November. (Ginrichtung.) Beute fruh wurde hier ber Fleischer Schuster, ber Mörder bes Rentiers Pallasch aus Bischofsburg, burch ben Scharfrichter Rein-

del hingerichtet.

rigfeiten.

Rönigsberg, 12. November. (Lachsfischerei. -Gesunkner Dampfer.) Wie die "R. S. 3." hört, hat die diesjährige Lachsfischerei an der Ruste bei Cranz unter febr guten Aussichten begonnen. Nicht nur, baß die erften Fange die Fischer befriedigt haben, die Fische find auch seit dem vergangenen Berbste vorzüglich gebieben, fo bag nur felten Lachfe unter acht Pfd. Lebendgewicht gefangen werden. Zehn Bote betreiben cegenwärtig bort die Fischerei, jedoch werden diese auf 15 vermehrt werden muffen, wenn der gute Fang anhält. Auch auf den anderen Fischereiplägen follen die Resultate ebenfo gut sein. — Der Dampfer "Courier" ist einer Meldung der "Königsb. Allg. Ztg." zufolge auf der Fahrt nach königsberg infolge einer Collision auf der Gelsingörer Rhede gesunken. Sechs Leute sind ertrunken.

- Bromberg, 12. November. (Gine Gingabe um Abschaffung des Nachmittagsunterrichts) in den höheren Lehranstalten circulirt hier gegenwärtig in den

Rreifen ber Bürgerschaft.

#### Locales.

Thorn, den 14. November 1890.

- Decoration. Der Raifer hat bem General-Landichafts-Rath und Rittergutsbefiter, Rammerberrn von Muellern auf Sognow im Rreise Flatow, zur Zeit bei Langfuhr bei Danzig wobnhaft, den rothen Abler-Drben zweiter Riaffe mit Gidenlaub verlieben.

△ Die Gefangeabtheilung bes Turnvereine feierte geftern im Bictoriafaale einen bumoriftischen herrenabend, und ihrer Ginladung war eine große Babl von Freunden eines barmlofen humors gefolgt. Schon ber faft ein Meter lange "Dufitzettel" lieg hoffen, bag Mugerorbentliches geschehen murbe und Die froblichen Unbanger ber eblen Turnerei liegen Diefe Soffnung nicht ju Schanden werden. Mugerorbentlich gut gelangen alle die gefichtes, jungen-, glieber- und fimmens verrenkenden und zerbrechenden Aufführungen und die allgemeine "Fidulicas" bielt die Festibeilnehmer bis jum frühen Morgen gufammen. Reichen Beifall errang Die Befangeabtheilung burch ihre Bortrage insbesondere durch Hayden's Ständchen. Lus der großen Zahl von Reden ermabnen wir nur, daß herr Rechtsanwalt Dr. Stein bas hoch auf den Raifer ausbrachte und herr Landrichter Martell ben Turnverein, herr Löwensohn die Frauen leben ließ. Sicher wird bas wohlgelungene Fest bem Bereine gabireiche neue Freunde guführen.

- Handwerkerverein. Die gestrige Sitzung war -- wohl infolge Des gleichzeitig im Bictoria=Garten ftattgefundenen humoriftifchen herrenabends des Turnvereins - nur mäßig besucht Rach Eröffnung berfelben ergriff herr Professor Boeibte bas Bort ju einem recht intereffanten Bortrag über die "Rurische Rebrung." Redner schilderte Die Enstehung und Wanderung ber Dunen auf ter Rehrung, Die Befahren, welche biefe Wanderdunen für die Wohnstätten ze im Gefolge baben, Die von ber Regierung unternommenen Dagregeln gur Befestigung ber erfteren, Die mabriceinliche Entftebung ber Rebrung, Die bort lebenden Menschen und Thiere, towie die icone Lage bes bedeutenben Orts Schwarzort mit ben grofartigen Unlagen ber Firma Stantien und Beder jur Gewinnung bes Bernfleine zc. Die Berfammlung folgte mit Aufmertfamteit ben Ausführungen bes Berrn Redners und gab ibrem Dant burd Upplaus Musbrud. - Darauf murbe von einem Schreiben bes biefigen Stenegraphen-Bereins Mittheilung gemacht, in welchem auf die große Bichtigfeit ber Stenographie im öffentlichen Leben, wie im Bertebr bingemiesen und ber Sandwerter=Berein ersucht wird, ber Stenographie feine Sympathien entgegenzubringen. Rach Erledigung einiger gestellten Fragen murbe Die Sitzung geschloffen.

- Bereidigung. Die fürglich bei ben biefigen Infanterie = Regi= mentern eingestellten Refruten tatholifden Glaubensbetenntniffes find beute in der Jacobsfirche vereidigt worden. Die Bereidigung Der evan= gelischen Refruten wird morgen Bormittag in ber Reuftädtischen Rirche

erfolgen.

- Provinzial-Radrichten aus bem R. Gifenbahn-Directionsbegirt Bromberg. Bugang. Der Regierungsbaumeifter Opfergelt in Ronigsberg i. Br, ift bem bautechnischen Bureau in Bromberg überwiesen. Der Regierungsbaumeifter Schlegelmilch ift aus bem Gifenbabn-Directionsbezirt Magbeburg ber R. Gifenbahn-Direction au Brom berg jur Beichäftigung übermiefen. Ernannt: Stationebiatar Chlert in Stolp jum Stationsaffiftenten. Berfett: Regierungsbaumeifter Rorn in Culmfee nach Bromberg; Betriebsfecretar Bioniet in Stolp nach Reuftettin; Stationsaffiftent Stamm in Stolp nach Stargard i. Bom. Die Brufung beftanden: Die Borarbeiter Gebrte in Ofterode und Bidel in Diricau jum Bertmeifter.

- Militaranwarter, Die im Befige eines Cwilverforgungs= icheines find, muffen barauf achten, daß fie ibr Gefuch um Unftellung rechtzeitig erneuern, und gwar muß bies jest am 1. December gefcheben bei bem Landwehr-Bataillon, in beffen Bezirk fich die betreffenden Dilitaranmarter aufhalten. Much jeder bauernde Bechfel im Aufenthalisorte muß an ber angegebenen Stelle rechteitig gemelbet werben.

- Weftprenfifche Brovinzialfnobe. Die zweite Situng wurde geftern Mittag in üblicher Beife mit Gebet und geschäftlichen Mittheilungen eröffnet. herr Confistorialrath Roch gab bann einen Bericht über Die Thatigfeit bes Buftav Abolfvereins in ben letten brei Jahren. Seitdem durch Anschluß der Zweigvereine ber Dangiger Sauptperein ju einem Brovingialverband geworben, ift feine Bedeutung und Wirksamfeit gewachsen. Die 22 Zweigvereine haben 20907 DR. aufgebracht, vom Centralverein find 113579 DRf. für unfere Broving beigefleuert morben. 60 Gemeinden baben fich jur Unterftutung gemelbet, und wenn auch 23 Rirchen und Webetbaufer bereits gebaut fint, fo muffen bod noch 27 Rirden und 23 Pfarrhäufer errichtet werben, um nur bie allergrößten Rothflande ju befeitigen. Die Brovingialspnobe nahm mit Befriedigung von ber Thatigfit bes Guftav Abolfvereins Renntniß und bantte bem Bortragenden für feine erfolgreiche Thatigteit burch Erheben von ben Siten Rach ibm erflattete Berr Bfarrer Ebel Bericht über Die innere Miffion. Der Brovingialverein für innere Miffion merbe fich in ber nachften Beit mit bem evangelifden Berein für Beftpreußen verschmelgen. frr Dberpräfident v. Leipziger theilte Das Bedauern über bas Fehlen einer Arbeitercolonie und machte Die Mittheilung, daß er in ben nachften Monaten eine größere Berfamm : lung nach Dangig jum Zwede ber Grundung einer Arbeitercolonie jus fammenrufen merbe. - herr Superintendent Strelow-Lüben gab bierauf eine eingehende Schilderung von bem Stande ber Arbeiten für Die Beidenmiffion in den einzelnen Diocefen ber Broving. - Foigende neue Antrage find ber Synobe jugegangen: 1) Die Berren v. Buttamer, v. Leipziger und acht Genoffen beantragen eine Commiffion ju mablen, welche bie fociale Frage unter bem tirchlichen Befichtspuntt ju bearbeis ten bat mit bem Buniche, "bag bas Resultat Diefer Arbeit bem Rirchenregiment jur Inftruction für Die Beiftlichfeit bebufe ihrer Mitmirfung bei Löfung ber focialen Frage überwiefen werbe". 2) Ein von 17 Dit= gliebern ber Synobe unterschriebener Untrag municht, bag ber nachften Beneralfynode ein Befet über Ablölung ber Stolgebuhren für ben Umfang ber Lanbestirche vorgelegt und, wenn ein foldes Wefet nicht ju Stanbe fommt, ein besonderes Wefet über Mblofung ber Stolgebühren in Befipreufen unter erheblicher Beibilfe bes Staats ber nachften Brovinzialspnode unterbreitet werbe. 3) Endlich wird von 12 Spnobaten bie Einrichtung eines firchlichen Geminars für Beftpreugen beantragt.

- Rechtschreibung. Bei ber in Musficht flebenben allgemeinen Schulreform wird auch die Frage ber Rechtschreibung eine Blung fin= ben. Befanntlich hat ber Raifer ein Befuch bes Bereins für verein, facte Rechtschreibung um Regelung ber beutschen Dithographie bem Unterrichtsminifter gur weiteren Berathung übergeben. Seitbem find abnliche Befuche von mehreren Lehrerorganen an Die juftebenben Stellen gerichtet worden. Man ift auf ben Musgang ber Angelegenheit ge-

- Bu dem Capitel über Blutvergiftung beim Gouppen von Fifchen wird ber "R. Allg. Big." aus bem Leferfreis folgender Fall mitgetbeilt : Bor etwa brei Bochen batte fich eine auf bem Schlofplat in Ronigeberg wohnhafte Dame mit einem Meffer auch eine nur gang geringfügige Bunbe an ber linten Sand beigebracht, Die infolge beffen auch nicht weiter beachtet murbe. Als die Dame nun bei bem Schuppen von Fischen (Braffen) beschäftigt mar, fühlte fie ploglich in ber gangen Sand einen Schmers, und icon nach wenigen Mugenbliden mar biefe bis jum Anochel ftart angeschwollen. Dag bier eine offenbare Blutver= giftung vorliege, auf ben Bedanten tam man nicht, und baber murbe bas Burathezieben eines Arztes auch unterlaffen, vielmehr murben Saus= mittel, wie Spülungen in warmer Seiflauge und Ginreibungen mit einer Aloe-Auflösung vorgenommen, die in der That ein weiteres Um= sichgreifen ber Geschwulft verbinderten. Die Sand ift aber noch beute, alfo nad brei Boden, gefdmollen, fdmergt auch febr und mug verbunben getragen werben.

Sandelspolitifches. Die Bertreter ber Sandelsvorftanbe von Lubed, Stettin, Dangig und Ronigeberg befchloffen ein gemeinfames Eintreten gegen bie Ginführung von Differengialgollen und werben bem= nächst eine Aufforderung an die anderen beulichen Sandelsvorftande gu gemeinschaftlichem Borgeben in Diefer Ungelegenheit richten.

Straffammer. In ber beutigen Situng murbe gunachft gegen ben Raufmann Jacob Cobn und Simon Sultan aus Gollub wegen Bollbefraudation verhandelt. Die Angeklagten hatten 10 Tonnen Beigen, Die fie aus Rugland einführten, ber Berfteuerung entgogen, wofür Cobn mit einer Gelbftrafe von 5975 DR. und Gultan mit einer folden von 2887 DR. feitens ber Steuerbeborbe beftraft murbe. Auf Antrag ber Befduls bigten murbe biefe Ungelegenheit ber gerichtlichen Entscheidung übermiefen und es murbe beute auf Aufrechterhaltung obiger Strafen event. im Unvermögenefalle auf 8 bez. 4 Monate Befängnig und Confiscation bes befraudirten Beigens erfannt. - In zweiter Sache murbe gegen ben Brivatförfter Guftav Radometi aus Tannhagen und Zimmerlebrling Cafimir Gunther aus Ottowit, welche beschuldigt maren, ben Einwohner Rowalsti mittelft ftarter Anüppel gemeinschaftlich migbanbelt ju baben, verhandelt. Radometi murde ju 4 Monaten, Gunber ju 1 Mona: Gefängniß verurtheilt. - Der Eigenthümer Frang Rleparsti aus Thorn war befculbigt, ale Auslander infunberechtigter Beife an ber Reiche tagemabl theilgenommen ju haben. Unter ber Unnahme flagten bas Bewußtsein ber Nichtwahlberechtigung gefehlt habe, erfolgte feine Freisprechung. - Die Arbeitsburschen Johann Smoczoneft und Robert Cjarnecti aus Thorn waren angeflagt, bem Fuhrmann Rorn eine Mulbe im Berth von einer Mart geftoblen ju baben. Smogyneti erhielt 14 Tage Befängniß, Cjarnedi murbe freigespochen.

- Steuer. Wir wollen nicht verfehlen, Diejenigen unferer Lefer, welche Einfommenfteuer begablen muffen, an die möglichft balbige Berichtigung berfelben für bas gegenwärtige Bierteljahr an bie Rgl. Rreie-

taffe zu erinnern.

- Diebftabl. In ber Racht von Mittwoch auf Donnerstag marben bem Restaurateur Grajemeti aus einem Schuppen 5 Banfe, 3 Buten und einige Bfund Federn entwendet.

- Berbrannt ift in ber Dittwoch Racht in Rl. Bofenborf, Rreis

Thorn, Die Bittme Maricall in ihrem Bette.

- Berhaftet murbe gestern ber jugendliche Defferbeld, ber, wie berichtet, feinen Rameraden in Die Seite flach.

## Die Roch'sche Beilung der Tuberculose.

Dem "Berl. Tgbl." wird aus Frankfurt a. Dt. vom 13. b. telegraphirt: Der bereits gestern gemeldete Fall in der Klinit von Dr. Bobsen betrifft ebenfalls ein Lupusgeschwür auf ber rechten Gesichtshälfte. Der Patient, ein neunjähriger Knabe, ber bereits feit seinem zehnten Lebensmonat an ber Krankheit leibet, ist vielfach geät und gebrannt worden, so daß die Geschwürs-fläche von einem zahlreichen Narbengewebe durchzogen ist: an ben Geschwürsabern befinden sich viele frische Knötchen. Sechs Stunden nach ber Ginfpritung in ben oberen Ruden begann bie Rieberreaction; die bochfte Temperatur betrug 40,2 Grab. Rach

weiteren zwei Stunden trat die Periode der Entfieberung ein. Jest um zehn Uhr Vormittag ist die Temperatur bereits auf 38,5 Grab gefunten. Der Patient ist recht munter, die Zunge wenig belegt und trocken, der Appetit gering Der Patient erbrach fich etwa seche Stunden nach ber Ginsprigung. Die Geschwulft ift glanzend geröthet, bas Narbengewebe glatt, bagegen find alle Stellen, in denen Lupustuberfeln vorhanden find, bläschenartig aufgetrieben und mit einer hellen, serosen Flüssigkeit gefüllt. Die Eintrodnung hat bereits begonnen. Die Ränder des Geschwürs sind begrenzt von Krusten. Die Einsprigung beträgt ein Decigramm. Die Wirfung ift nur einem demischen Reagens auf Die Tuberculose vergleichbar, die Ginspritung bei Syphilis blieb wirtungslos. Roch machte an feinem eigenen Körper eine Gin= sprittung, er empfand nach einigen Stunden heftiges Unwohlsein und Reigung zum Erbrechen, fo baß er im Thiergarten umfehren

Nachdem nun herr Geh. Hath Roch seinen Mitarbeitern gestattet hat, die erzielten Resultate seines heilversahrens gegen Tuberkulose im Kreise ber Aerste zu bemonstriren, hat heut Bormittag um 10 Uhr herr Dr. William Levi in seiner Privatklinik, Brenglauerstraße 46, vor einem geladenen Auditorium von Merg. ten das Verfahren bemonftrirt. Bur Vorstellung gelangte, wie uns mitgetheilt wird, zuerst ber von Roch und Levy gemeinsam behandelte, übrhaupt erste Fall von Hauttuberkulose (Lupus), ber am 22. September cr. gur Behandlung gelangte. Un einem bisher noch nicht behandelten Fall von Lupus wurde die Technik bes Berfahrens von Dr. Levys Afsistenten gezeigt. Die Anwefenden wurden aufgefordert, die Reaktion auf den Eingriff, sowie ben weiteren Berlauf zu beobachten.

Professor Robert Koch wird ben ersten Vortrag über bie Erfolge feines Berfahrens bereits zu Anfang nächster Woche in einer hiefigen ärztlichen Bereinigung halten; zu ber betreffenden Sitzung find schon besondere Einladungen an die Mitglieder er= gangen. Der große Hauptvortrag des Meisters folgt bann, wie bereits mitgetheilt wurde, am 26 d. Mts. in der Medizinischen Gefellicaft. Der Termin ift fo weit hinausgeschoben, weil her= vorragende transatlantische Aerzte ihr Erscheinen zu dem epoche= machenden Vortrage angemeldet haben. Es sind übrigens schon zahlreiche fremde Mediziner, so z. B. russische, hier eingetroffen, um, sobald es möglich ift, das Kochsche Berfahren an der Quelle

#### Vermischtes.

(Gine Burftlocomotive) macht jest bie Stragen Berlins unsicher. Die neue Erfindung tauchte erst Sonntag Abend zum erften Male in ber Schönhauserstraße auf. Die Baffanten bekamen teinen geringen Schreden, als bas fleine schnaubende Ungethüm plöglich auftauchte. Zuerst glaubte man, bie Locomotive sei von der Stadtbahn entsprungen und ließe sich nun von bem Bony spazieren fahren. Bas aber bas Hage uicht unterschied, das erfannte die Rafe: ftatt des häglichen Rohlendunftes ging vom Schlot dieser Locomotive ein gar lieblicher Duft nach warmen Burstchen aus. Der Locomotivführer, ein stattlicher Fleischergeselle mit blendend weißer Schürze, knallte vergnügt mit der Beitsche, dann rührte er die Bahnglocke, die sich an ber Maschiue befindet und rief mit lauter Stimme. "Station Schönhauser Thor." Im Nu war die Maschine von einem Schwarm Neugieriger umringt, und zugleich ertönte auch der Ruf aus brei fraftigen Rehlen : "Wiener Würstchen! Fleisch vom Dampfe." Die Wurstlocomotive ist nämlich weiter nichts, als ein einziger Wurstkessel, ber die Form einer Locomotive hat. Ein Schlauberger ist auf bas Mittel verfallen, burch biese neue und originelle Form bes Straßenverkaufs den fliegenden Wurft= händlern eine wirksame Concurreng zu bieten. Der Reffel ber Maschine wird, wie bei einer andern Maschine geheizt. Auf bemfelben befinden fich die mit fiebenbem Baffer gefüllten Burft= behälter. Der Schornstein der Locomotive dient als Abzugsrohr außerdem ist noch vorn ein Bentil angebracht, burch welches ber Dampf entweichen tann, die Illufion ift alfo volltommen gewahrt. Die Locomotive wird von drei Personen bedient, welche abwech= selnd als Rangierer, Beizer und Verkäufer fungieren. Der Erfinder und Befiger, ein Gleischermeister aus Bofen, leitet ben Berkauf persönlich. Er ladet das Publikum in wohlgesetzer Rede gur Befichtigung und gum Raufe ein.

Berlin, 13. November. Bei ber heute Bormittag been= digten Ziehung ber 2. Klaffe ber 183. preußischen Lotterie fielen: Gewinn von 10000 M. auf Rr. 89650, 1 Gewinn von 5000 M. auf Nr. 148 627, 2 Gewinne von 500 M. auf Nr.

13 230, 15 945.

(Auf ber Jagb) beim Erhrn. v. Alvensleben auf Reu-gattersleben erlegte ber Kaifer 467 Hafen, 23 Kaninchen, 50 Fafanen, 2 Raubvögel und eine wilde Rate.

Mabrid, 13. November. An Bord des bei Kap Villano gescheiterten englischen Kreuzers "Lerpent" befanden sich 276 Berfonen. Bon ihnen find nur brei gerettet.

Berantwortlicher Redacteur: Wilhelm Grupe in Thorn.

## Handels . Nachrichten.

Thorn, den 13. November.

Wetter schön. Weizen, fest, dei sein 1000 Kilo ab per Bahn.)

Beizen, fest, dei sehr schwachem Angebot. 126pfd. hell 184 Mt.,
128pfd. hell 186 Mt. 130/1pfd. hell 188 Mt.

Roggen, fest, 118pfd. 166 Mt. 120pfd. 168 Mt. 123pfd.

170 Mt. Gerste, Brauw. 147—161 Mt. Mittelw. 128—136 Mt. Futterw. 122—126 Mt. Erbsen, Futterw. 129—123 Mt. Hafer, 131—137 Mt.

Danzig, 13. November.

Weizen loco int. unv. transit matt, per Tonne von 1000 Kilogramm 123–193Mt. bez Regulierungspreiß bunt lieserbar transit 126pfd. 149 Mt. zum freien Berkehr 128pfd. 190 Mt. Roggen loco unv. per Tonne von 1000 Kilogr. Regulirungs-prei 120 pfd. lieserbar inländ. 170 Mt. unterpoln. 122 Mt.,

transit i20 DRt. transit 120 Wt.
Spiritus per 10 000 %. Liter contingentirt soco 60 M Gb., furze Lieserung 59 Mt. Gb., per Novembr.-Mai 59 Mt. Gb., nicht contingentirt soco 40 %. Mt Gb., furze Lieserung 40 %. Mt. Gb., per Nov-Wai, 40 Mt. Gb.

Königsberg, 13. November.

Beizen unverändert, loco pro 1000 Kilog. hochbunter 125pfd. befest 182, 126/27pfd. 186, 125/26pfd., 126/7pfd. und 129pfd. 188,

126pfd. 189 Mf. bez., bunter 124/25pfd. 181 Mf. bez scher 121pfd. nnd 122pfd. 140 Mf. bez., rother 127/28pfd. 129pfd. 189 Mf. bez.

Noggen böher, loco pro 1000 Kilogr. inländischer 114/15pfd., 162, 116/15pfd., 120/21pfd., 121/22pfd. 164, 120/21pfd., 122/23pfd

165 Mit. bez.
Spiritus (pro 100 I a 100 % Tralles und in Bosten von mindestens 5000 I) ohne Faß soco kontingentiert 61,25 Mk. bez.
nicht contingentirt 41,50 Mk. bez.,

#### Wochenmarkt.

Durdidnittspreife. Mt. Thorn, ben 13. Tovember 1890.

| Butubr: bedeutend.        |           | Wit. | Bf.   Berfebr: ftart. |                  |                      | DRt.   | Bf. |
|---------------------------|-----------|------|-----------------------|------------------|----------------------|--------|-----|
| Weisen                    | à 50 Rg.  | 8    | 75                    | Rothfohl         | 3 Röpie              | 1-     | 25  |
| Roggen                    |           | 7    | - 1                   | Wirsichtobl      | 5 "                  | -      | 25  |
| Gerste                    |           | 7    | -                     | Roblrüben        | à Mol.               | -      | 25  |
| Hafer                     | "         | 6    | 40                    | 3wiebeln         | 3 Bfb.               | -      | 25  |
| Erbsen                    |           | 6    | 20                    | Eier             | à Mo.                | -      | 75  |
| Strob                     | Bund      | -    | 30                    | Gänse            | à St ück             | 6      | -   |
| Den .                     | H         | -    | 50                    | magere           |                      | 4      | -   |
| Rartoffeln                | a Etr.    | 2    | -                     | Hühner           | a Baar               | 2      | -   |
| Butter                    | à 1/2 Rg. | 1    | -                     | junge            |                      | 1      | 50  |
| Rindfleisch               |           | -    | 60                    | Tauben           | - "005               | -      | 70  |
| Ralbfleisch               | 10        |      | 60                    | Mepfel           | a Pfd.               | 1      | 30  |
| Hammelfleisch             | "         |      | 60                    | Genfgurken :     | 5 Bfd.               | 100.0  | -   |
| Schweinefleisch<br>Bechte |           |      | 50                    | Bflaumen         | a Bfb.               | Miles. | 25  |
| Bander                    | . 11      |      | 80                    | Rebfüßchen       | 35dilff              | _      | 20  |
| Rarpfen                   | 1000      |      | -                     | Greinpilzen      | Wedi.                | -      | 15  |
| Schleie                   | "         |      | 40                    | Birnen           | 1 Bib.               | -      | 30  |
| Barse                     | 11        | _    | 40                    | Bobnen grün.     |                      |        | -   |
| Rarauschen                | "         | -    | 40                    | Weißtohl         | 3 Röpfe              | 1-7    | 25  |
| Breffen                   | "         |      | 30                    | Wachsbohnen      | a Bib.               | 18201  | -   |
| Bleie                     |           |      | 25                    | Wruden           | Dioi.                | -      | 40  |
| Weißfische                |           | -    | 15                    | Rebhühner        | LA LAURE             | 1      | -   |
| Male                      |           | 1    | -                     | Dasen            | Stüd                 | 4      | 50  |
| Barbinen                  | "         | -    | 25                    |                  |                      | -      | -   |
| Rrebse große              | aSchod    | 13   | -                     |                  | A STATE OF THE PARTY | -      | -   |
| fleine                    | "         |      | 80                    | THE STREET       | 200 300              | -      | +   |
| Enten                     | a Baar    |      | 50                    |                  | Tanapan              | 1      | -   |
| Buten                     | a Stüd    | 4    | 1.00                  | III redmood if   | 1 835                | 1000   | 1-  |
| LEBURGES                  |           |      | -                     | Treasure College |                      |        |     |

# Wühlenbericht.

| Bromberg, d           | en 13      | . 9701 | oembe    | r 18          | 90. |                         |      |
|-----------------------|------------|--------|----------|---------------|-----|-------------------------|------|
|                       |            |        | 1        | 1 . il Bieber |     | er                      |      |
| Weizen - Fabrik       | ate        | Mx     | 4        |               | M   | 3.                      |      |
| Gries Mr. 1           |            | 18     | -        | 1             | 17  | 80                      |      |
| DD. 2                 |            | 17     | -        | 133           | 16  | 80                      |      |
| Kaiserauszugmehl .    | (a.20) *** | 18     | 40       | ,             | 18  | 20                      |      |
| Webt 000              |            | 17     | 40       |               | 17  | 20                      |      |
| bo. 00 weiß Bant      | D .        | 14     | 60       | 1             | 14  | 40                      |      |
| Mehl 00 gelb Band     |            | 14     | 20       |               | 14  | -                       |      |
| bo. U                 |            | 10     | 40       | 1 3 1         | 10  | -                       |      |
| Futtermehl            |            | 5      | 40       |               | 5   | 20                      |      |
| Kleie                 |            | 5      | 1        | 38            | 4   | 80                      |      |
|                       | 1          |        |          | 3             | 100 | 3                       |      |
|                       | 1100       | 1880   |          | uD            | 833 | 1808                    |      |
| Roggen Fabril         | tate:      |        |          | Pfund.)       | 13  | 80                      |      |
| Mehl O                |            | 14     |          |               | 13  | - 00                    |      |
| DD. 0/1               |            | 13     | 20       | 100           | 12  | 40                      |      |
|                       | 18 .93     | 12     | 60       | 2000          | 8   | 200                     |      |
| Do. II                |            | 8      | 20       | ober          | 11  | 20                      |      |
| Gemengt Mehl .        |            | 11     | 40       | 0             | 10  | -                       |      |
| Schrot                |            | 10     | 20       | 0             | 5   | 4-4                     |      |
| Rleie                 |            | 5      |          | Rilo          |     | 1000                    |      |
|                       |            | 1      | 2000     | 20            |     | 25 5 6                  |      |
| Gerften Kabrit        | ate:       |        |          |               |     |                         |      |
| Graupe Nr. 1 .        |            | 17     | 50       | (Pro          | 17  | 50                      |      |
| DO , 2 .              |            | 16     | =        | 2             | 16  | _                       |      |
| Do. ,, 3.             |            | 15     |          |               | 15  | -                       |      |
| bo. " 4 .             |            | 14     | united a |               | 14  | - Contract              |      |
| bo. " 5.              |            | 13     | 50       |               | 13  | 50                      |      |
| bo. , 6 .             |            | 13     | _        |               | 13  | -                       |      |
| bo. grobe .           |            | 11     | 50       | 1000          | 11  | 50                      |      |
| Grütze Nr. 1          |            | 14     |          |               | 14  | _                       |      |
| bo. , 2 bo. , 3       | •          | 12     | 50       | 1             | 13  | 100000                  |      |
| odmebl                |            | 10     | 60       | 169           | 10  | 50<br>60                |      |
| Futtermebl            |            | 5      | 60       | 1300          | 5   | 60                      |      |
| Buchweizengrütze I    | 1          | 15     | 20       | 1             | 15  | 20                      |      |
| po. II                |            | 14     | 80       | Corte         | 14  | 80                      |      |
| Brocent Rabatt werden | veraü      |        |          | nabn          |     | n 30                    | Gent |
| - M C 1 14 .          | 2.5        | -      | 200      | 1000          | 44. | ALC: SALES AND ADDRESS. |      |

Beigen- und Roggen-Fabrifaten, von 30 Ctr. Gerften-Futrermehl und pon 10 Ctr. Gerften Graupen, Grügen und Kochmehl und von 10 Ctr.

Budweizengrüße. Die zur Berpadung erforderlichen Gade find entweder franco einzufenden, oder es werden neue Gade verwendet, die zum Roftenpreise berechnet, indeg nicht wieder gurudgenommen werden.

#### Telegraphische Schluftcourfe. Berlin, ben 14 Rovember.

| Contain our 27 peoclariot.                |             |                         |  |  |  |  |
|-------------------------------------------|-------------|-------------------------|--|--|--|--|
| Tendenz der Fondsbörfe: rubig.            | 14 .11. 90. | 13.11.90                |  |  |  |  |
| Ruistiche Banknoten p. Cassa              | 247,30 1    | 248.50                  |  |  |  |  |
| Wechsel auf Warschau furz                 | 247,15      | 248,                    |  |  |  |  |
| Deutsche Reichsanleihe 31/2 proc          | 97,80       | 97,90                   |  |  |  |  |
| Volnische Pfandbriefe 5 proc              | _           | _                       |  |  |  |  |
| Polnische Liquidationspfandbriefe         | 68,90       | _                       |  |  |  |  |
| Westpreußische Pfandbriese 31/9 proc .    | 96,10       | 96.20                   |  |  |  |  |
| Disconto Commandit Antheile               | 216,60      | 216,40                  |  |  |  |  |
| Desterreichische Banknoten                | 177,-       | 177,20                  |  |  |  |  |
| Weizen: November                          | 194,-       | 194                     |  |  |  |  |
| April Mai                                 | 191,75      | 192,25                  |  |  |  |  |
| loco in New-Port                          | 103,75      | 106,10                  |  |  |  |  |
| Roggen: loco                              | 185,—       | 184                     |  |  |  |  |
| November                                  | 185,50      | 184,50                  |  |  |  |  |
| Rovember=Dechr                            | 177.70      | 177,75                  |  |  |  |  |
| April-Mai                                 | 168,50      | 169,—                   |  |  |  |  |
| Ribbl: November                           | 59,70       | 60,10                   |  |  |  |  |
| April-Mai                                 | 57,50       | 57,60                   |  |  |  |  |
| Spiritus: 50er loco                       | 59,30       | 59,70                   |  |  |  |  |
| 70er (pcp                                 | 40,40       | 49,10                   |  |  |  |  |
| 70er November                             | 40,40       | 39,50                   |  |  |  |  |
| 70er April = Mai                          | 40, -       | 40,10                   |  |  |  |  |
| Reichsbant-Discont 51/2 pCt Lombard-Bing  |             | Total State of the last |  |  |  |  |
| Metaboant Discout 3/3 pet. — Combato-Bine | ing o telb. | e1/ b@1                 |  |  |  |  |

Bafferstand ber Beichfel am Binbepegel 0,90 Centimeter.

Bei fimmlicher Indisposition und Beiserfeit, wie bei catarrhalischen Affectionen ber Schleimbäute fann tein befferes und wirtsameres Mittel Unwendung emproblen werden ale Fay's Cobener Mineral= Baftillen, bereitet aus den Heilfalzen der Kurquelle zu Bad Soden. Benn die brübmtesten Künster der Gegenwart wie 2. B. Marcella Sembrich, Abeline Patti, Emma Turola G Bötel, A Etritt, Director Pollini diesen Bastillen in ihren Attesten seimütbig das Wort reden als ein Mittel par excellence, dürste wohl jede weitere Anpreisung überstüssig sein. Fay's ächte Sodener Mineral-Pastillen sind in allen Apotheken und Drozuen à 85 Bfg. die Schachtel erbättlich,

Buxkin, reine Wolle, nadelfertig ca. 140 cm. breit à Mt. 1,95 Pf. per Meter

versenden direct sedes besiebige Quantum Bursin=Fabris=Devot **Oettinger & Co**, Frankfurt a. M. Muster=Uuswahl umgehend franso

Polizeil. Bekanntmachung.

Mus Anlag ber wieder eintretenben tälteren Witterung machen wir auf bie §§ 2 und 3 ber Polizei = Berordnung vom 25. Juli 1853 aufmerkfam -

wonach Baffereimer pp, auf Trottoirs und Bürgerfteigen nicht getragen werden dürfen und Uebertreter die Festsetzung von Gelbstrafen bis 9 Mt. im Un= vermögensfall verhältnißmäßige Saft ju gewärtigen haben.

Familien . Vorftande, Brodherischaf= ten pp. werden ersucht, ihre Familien-Angehörigen, Dienftboten pp. auf die Befolgung ber qu. Bolizei-Berordnung hinzuweisen, auch dahin zu belehren, daß sie ev. der Anklage nach \$ 230 bes Straf=Gesetz-Buchs wegen Körperverletzung ausgesetzt sind, falls durch das von ihnen auf dem Trottoir pp. vergoffenene und gefrorene Waffer Un= fälle herbeigeführt murben.

Thorn, den 29. October 1890. Die Bolizei-Berwaltung.

Polizeil. Befanntmachung. Nach Mittheilung tes herrn Regie-rungs = Präfibenten in Oppeln vom 9. b. Dits. ift unter ben Schweinen ber ContumazeAnftelt Bielit-Biala in Desterreich die Maul- und Klauen= seuche aufgetreten.

Thorn, ben 13. November 1890. Die Polizei-Berwaltung.

Polizeil. Befanntmachung. Bei ber unterzeichneten Polizei-Berwaltung fann fich fofort ein

Schreiber mit guter Sanbidrift melben. Gehalt 60 Mark monatlich. Thorn, den 13. November 1890.

Die Polizei-Berwaltung.

Das Welt-Barthien-Bermittlungs = Institut Tetschen a. E.

fucht für jeben Rreis ber Broving Weftprengen eine geeignete Ber-fonlichteit bei hoher Propifion als Liertraneusulann.

Offerten unter G. &. postlagernd Tetschen a. E. Bohmen.

> Prospekte und Probehefte durch alle Buchhandlungen.

in 180 Lieferungen zu je 1 Mk. und in 10 Halbfranzbänden zu je 15 Mk.:

gänzlich neubearbeitete Auflage

von Professor Pechuel-Loesche,

Dr.W. Haacke, Prof. W. Marshall and Prof. E. L. Taschenberg.

Größtenteils nen iffustriert, mit mehr als 1800 Abbildungen im Text, 9 Karten und 180 Tafeln in Holz-

und Chromedruck, nach Natur von Friedrich Specht, W. Kuhnert, G. Mützel n. a. Verlag des Bibliographischen

Institute in Leipzig u. Wien.



Reinwollene Pferdedecken 3,50, 5, 6, 7, 8 MI

empfiehlt

Carl Mallon, Altflädt. Markt 302.

Calchen-Sahrpian.

Fahrp. v. 1.10. 90. L. Zug n. Insterb. I U. Nachts. Aus Thorn s.: frah Mitt Na. Abd. Alexandrower, 35 | 12.09 | 7.16 |
Bromberg | 7.83 | 12.07 | 5.55 | 10.58 |
Culmase | 3.00 | 2.30 | 6.38 |
Incwraziaw § 7.05 | 12.67 | 7.26 | 10.56 |
Insterburg | 7.42 | 11.13 | 2.19 | 7.19 | \*Culm, Graudenz Stadt-bahahof. † Stadthhof.

Frifice Damen nach ber neueften Mode in und außer bent Saufe. Emilie Schnögass, Brudenfir. 6. gleich gesucht. Fischerei 8, Sof, 1 Tr. Uhr.



HERING'S REINES MALZ-EXTRAGT in ein ausgezeichne- Kräftigung für Rrante und Reconvalescenten

und bewährt sich Linderung bei Reizzutständen ber Athmungsorgune, bei Katarch, Keuchhusten 2c. Flasche 75 Bf. Malz-Extract mit Eisen 🎕 Malz-Extract mit Kalk.

gehört ju ben am leichteften verdaulichen, die gahne nicht angreisenden Eisenmitteln, welche bei Blutarmuth (Bleichfucht) :c. verordnet werden. Breis: Flasche 1 Mt. beit) gegeben n. unterftilt wesentlich die Anochenbildung bei Kindern. Fl. 1 Mt. Fernibrechanicalini. Schering's Grüne Apotheke, Berlin N. Chanifectatie 19



**兴水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水** G. Mielke & John

(Inhaber: A. G. Mieike jun.). Dem geehrten Publikum von Thorn und Umgegend jur gefl. Nachricht, daß ich meine

Colonialwaaren=, Delicateß= u. Cigarren= gandlung, sowie das Destillations=Aeschäft

von Neuem auf das Reichhaltigste affortirt habe und bemüht sein werbe, den Anforderungen des geehrten Publikums nach jeder Richtung hin Rechnung zu tragen.

um geneigten Buipruch bittet

Achtungsvoll

A. G. Mielke jun.

%okokoteski okoteskoteskoteskotes oteskoteskoteskoteskoteskoteskoteski

Gafthaus "Germania", Bäderftrafe 245,

empfiehlt fich nach vollftanbiger Renovirung einem hochgeehrten auswärtigen fowie hiefigen Bublifum jur gefälligen Beachtung. Gute Speifen und Betrante. Reelle Bedienung.

BEOMMIS. U.-J. 



A. Mazurkiewicz.

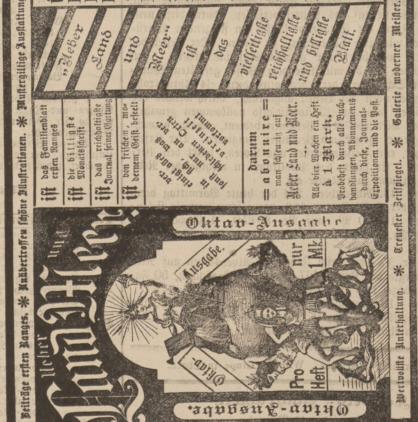

Wieder vorräthig! Ernste Gedanken (Oberstlieut. v Egidy) Preis 60 Pfg.

ter Lambeck, Buchhandlung.

Kissner's-Restaurant, Strobandfraße 17. Connabend, 15. November er.

Bon 6 Uhr Abends an in und außer dem Saufe. Vormittags 10 Uhr: Welliesch.

Inverläffige Aufwärterin



Um 11 Uhr:

ausgeführt von einer Bergmanns-Capelle.

Holzmann. Gerechtestraße 109, und Bedingungen zu verfaufen. Bu erfrades Abends von 6 Uhr im Balllofal gen bei

Kaffeneröffnung 7 Uhr, Anfang 71/2 Das Comité

Diakoniffen-Arantenhaus. Connabend, 6. December cr., von 3 Uhr Nachmittags ab

Bat Zan. jum Beften unferer Unftalt in den oberen Räumen des Officiercafinos. Wie in früheren Jahren, wird auch biesmal für reichhaltige Ausstattung der Bertaufstifche, gute Berpflegung und gute Getrante Sorge getragen

Von 5 Uhr Nachmittage ab 

von der Capelle des Infant. = Regts. v. d. Marwig (8. Pomm ) Nr. 61. Eutree 20 Bf., Kinder frei. Alle Diejenigen, welche uns auch biesmal durch Gaben für den Bazar unterstügen wollen, werben freundlichft gebeten, solche bis

3um 4. December cr. ben nachbenannten Damen bes Bor= ftandes zugehen zu laffen. Gine Lifte behufs Ginfammlung von Gaben wird nicht in Umlauf gefett.

Frau Dauben. Frau Dietrich. Frau v. Lettow, Ercellenz. Frau Baron v. Re tzenstein. Frau Sehwastz. Thorn, den 13 Rovember 1890.

Der Vorstand. Verein junger Kaufleute "Harmonie" Connabend, 15. Rovember er. Abends 8 Uhr

Drittes Stiftungsfest im Victoria-Saale. Mur Mitglieder und beren IInsehörige haben Butritt.

Handarbeits-Stunden werden täglich von 2-4 Uhr Rach= mittags ertheilt.

Johanna Bormann Modarbeiterinnen

Die von herrn Ing.-Lieuf. Buch. holz bieher bew. Billa, Bromb.= Borst Parkstraße ist von fofort ev. 1. Januar 1891 zu vermiethen. A. Burezy kowski, Malermftr.,

Gerberftr. 267b. Möblirte Wohnungen Cache 49. Bromberger-Borftabt, Schulftr. 118.

Bohnung im Erdgeschoß vom 1. April 1891 ab zu vermiethen. Soppart.

4 Bimmer nebst Bubehör, Gerber-ftrage 291/92, 2. Gtage vermiethet. f. Stephan.

o. Setuezko, Baderfir. 254. Gine große Wohnung

in der 2. Etage von 6 Zimmern, Erfer u. Zubehör von fogleich zu vermieth. F Stephan.

möbl. Zorderzimmer gu haben. Briidenftr. 19, II. Trp Wohnung 3-4 Zim. u. Zub. vom 1. Januar 1891 z. v. Schillerftr. 406. Bromb.-Borftadt, 2. Linie. Sin elegantes u. ein einfaches Bim. Doblirte Zimmer von fofort zu vers miethen. Fifcherftr. 129b.

Alter Wearft Ver. 300 ist von fogleich die 1. Etage gu Maskirte Herren 1 M., mask. Tamen permiethen. Näheres daselbst 3 Trepp. frei, Zuschauer 25 Pf. bei R. Tarren.

GrosserRadaumarsch 1 möbl. Zim. m. ob. o. Bef. 3. verm. Bäderftr. 16811. Aussicht Copp. Str.

Grundmua Garberoben find vorher bei C. F. Bridenftr. 25 26 unter gunftigen S. Rawitzki.

Brüdenstraße Rr. 25/26. Rawitzki

Deutsche Kriegerfechtanstalt

Victoria-Garten. Conntag, 16. November 1890. Großes 3

Vocal-Concert

verbunden mit

humoristifd. Vorträgen.

Das Inftrumental-Concert wird von der Capelle des Infanterie-Regiments von der Marwig (8 Bomm.) Nr. 61 unter perfönlicher Leitung ihres Königl. Militar . Mufit = Dirigenten Berrn Fr edemann ausgeführt.

Riesentombola! Riesentombola! Bur Berloofung tommen u. A .: 15 fette Wartinggünse.

Auf allgemeines Berlaugen Bum zweiten Dat:

Cine fidele Gerichtsfikung Auftreten

Xylophon - Virtuosen Kan. Hen! Men! Der rothe Prinz

Comisches Intermezzo. Raffenöffnung 3 Uhr. Anfang 4 Uhr Rachmittags.

Zanzfränchen. Entree pro Berjon 50 Bf., in Begleitung von Erwachsenen frei. Mitglieder haben nur unter Borzeigung der Jahreskarte pro 1890/91 für

ihre Person freien Gintritt. Der Vorstand.



Beute, Sonnabend, MBend von 6 Alfr: frische Grütz-, Blut-und Leberwürstchen bei Benjamin Rudolph.

werden verlangt Culmerftr. 342 II.

Romane und Robellen, illustrirte Ausgabe, Bieferung 1 soeben eingetroffen balt jur Subscription bestens empfohlen die Buchhandlung von

E. F. Schwartz. Ganz neu!

Pienchen's Brautfahrt von Julius Stinde. (Verfaffer ber Buchholz) Breis 3 Mart.

Soeben eingetroffen bei E. F. Schwartz.

Rirchliche Nachrichten.
Am (24. Sonntag n. Trin.), 16 November cr.
Altstädt. et. Kirche.
Borm. 91/3, Uhr: Herr Pfarrer Jacobi.
Naidber Beichte Derfelbe.
Collecte für die Lutherstiftung der Gemeinde jur Bertbeilung von Bibeln an arme Confirmanden.
Abends fein Gottesdienst.

Neuttäbt. ev. Rirche. Borm. 9 Uhr Beichte in beiden Safrifteien. Borm. 914. Uhr: herr Pfarrer Andrieffen-Collecte für den Kirchenbau der St Georgen=Gemeinde.

Nachm. 5 Uhr: Berr Diviffonspfar. Reller. Reuffäht. ev. Kriche. Borm. 111/2 Uhr. Militärgottesbienft. Herr Garnisonpfarrer Rüble.

Radm. 3 Uhr: Rindergottesbienft. Berr Divifionspfarrer Reller. Borm. 9 Ubr: Berr Baffor Rehm.

Evang. luth Kirche Moder. Borm. 91/, Uhr Berr Baftor Gabtle.

Die Rummer 209 ber "Thorner Zeitung" wird zurüdgefauft. Der heutigen Nummer

bieser Zeitung liegt eine gen bei S. Rawitzki. Beilage betreffend "Baterländischen Delegante Zimmer mit Entree un- Frauen-Zweig-Berein" bei, worauf wir möblirt von fogleich zu vermieth. unsere Leser aufmerksam machen.

Die Expediton